# N<sup>to.</sup> 46.

# Posener Intelligenz : Blatt.

# Connabends, den 8. Juni 1822.

# Angefommene Fremde bom 3. Juni 1822.

H. in Mr. 1 St. Martin; Hr. Raufmann Muiron aus Paris, Hr. Raufmann Janoli aus Eblln, der chemal. pol. Hauptmann Hr. v. Nazwansti aus Warschau, Hr.
Sutsbesitzer o. Wilczynski aus Szolizy, I. in Nr. 99 Wilde; Fr. Gutsbesitzerin v.
Tayler aus Gora, I. in Nr. 165 Wilhelmsstraße; Hr. Gutsbesitzer v Arzyzanowski aus Appranowo, Hr. Gutsbesitzer v. Pagowski aus Zafrzewo, I. in Nro.

Den 4. Juni.

Hraße; Hr. Gutebesitzer v. Bentkowsti aus Dombrowko, I. in Mr. 243 Breslauerfraße; Hr. Gutebesitzer v. Rolaczkowski aus Wonnowo Hr. Graf v. Potworowski
aus Reisen, I. in Mr. 1 St. Martin; Hr Kaufmann Weber aus Meurs, Hr.
Justiz-Commissarius Jacobi aus Meseritz, Hr. Priv. Secretair Klopsch aus Meseritz,
Hr. Amtmann Schultz aus Bomit, I. in Mr. 99 Abilbe, Hr. Graf v. Kalkreuth
aus Kozmin, Hr. Gutsbesitzer v. Szulerzychi aus Jablowo, I. in Mro. 384 Gersberstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Gliszynski aus Szymanowo, I. in Mr. 391 Gersberstraße, Hr. Gutsbesitzer v. Chelmicki aus Ludom, I. in Mr. 392 Gerberstraße;
Hr. v. Binkowski aus Michowo, Hr. Gutsbesitzer v. Dobrogoiski aus Margolin,
I. in Mro. 33 Walischei.

Den 5. Juni.

Hraße; Hr. Kaufmann Pawlowski aus Machlin, I. in Mr. 243 Breslauers ftraße; Hr. Kaufmann Pawlowski aus Danzig, I. in Mr. 99 Wilde; Hr. Genalre v. Kosinski aus Targowo, Hr. Gutsbesitzer v. Mierzewski aus Twardowo, Herr Landgerichtsrath Dru aus Radlowo, I. in Mr. 384 Gerberstraße; Fr. Mehler nebst Familie aus Kalisch, Hr. Gutsbesitzer v. Zakrzewski aus Winiar, Hr. Gutss

besicher v. Koszuki aus Magnussewice, I. in Nro. 391 Gerberstraße; Hr. Camos ezici, ehemal. Abjunkt ber Lignib. Comitat aus Warschau, I. in Nr. 26 Walischei. Al b g c a a n g e n.

Hr. Kaufmann Schmidt nach Thorn, Hr. Mikari n. Czacz, Hr. Handlungsdiener Krumbholz in. Gnesen, Fr. v. Tayler n. Dombrowo, Hr. Jungmann n. Lissa, Hr. v. Radonski n. Swierczyn, Hr. v. Radzicki n. Kalisch, Hr. Justig-Commissarius Jacobi n. Meseritz, Hr. Schulz n. Bomst, Hr. v. Binkowski nach Dombrowko.

Befanntmachung.

Das an der Ede der Breslanerstraße unter Nr. 260 belegene sogenannte Dizrectionshaus neben dem Burger und Braueigener Wilczynski, soll im Wege der öffentlichen Licitation an den Meistebietenden verkanft werden.

Der Licitations-Termin ist auf den 27. Juni c. Vormittags um 10 Uhr in dem Regierungs-Sessions-Jimmer ansberaumt, und es können die Verkaufs-Bedingungen, die Veschreibung und Zeichnung von dem Innern des Gebäusdes nebst der Tare in unserer Registratur II. Abtheilung jederzeit eingesehen wersben.

Der Zuschlag erfolgt unter Borbehalt ber Genehmigung Eines Hohen Finang= Ministerii.

Posen den 18. Mai 1822. Königl, Preuß. Regierung II.

State of the same of the same

#### Obwiesczenie.

Położony w naróżniku Wrocławskiey ulicy pod liczbą 260. tak nazwany dom dyrekcyjny podle obywatela i piwowara Wilczyńskiego, ma bydź w drodze licytacyj publiczney naywięcey ofiarującemu przedanym.

Termin licytacyi wyznaczony iest na dzień 27. Czerwca r. b., zrana o godzinie 10. w izbie sessyonalney Regencyiney. Warunki przedaży, opisanie i rys wnętrza budynkuwraz z taka mogą bydź każdego czasu w registraturze II. wydziału widziane. Przyderzenie nastąpi z zastrzeniem

Poznań d. 18. Maia 1822.

Królewsko-Pruska Regencya II.

approbacyi dostovnego Ministerstwa

Edictal = Citation.

In bem Sppothekenbuche bes jest bem Geifenfieder Friedrich Berbft guge= horigen, fruber Mr. 129 jest Mr. 110 bier auf ber Breitenftrage belegenen Grundftude, ift fur bie ehemalige Be= fikerin Wittwe Gujanna Schonfeld geborne Gamlifomefa, in Rub. III. Dr. 5 bie Post als rudftanbige Raufgelber ex contracto bom 5. Marz 1801 et ex decreto vom 7. Marg 1801 im Befrage bon 1332 Rtlr. 18 gg. 8 pf. intabulirt, jest aber nach ber, laut gerichtlicher Quittung vom 16. Oftober 1804 erfolg= ten Abschlagszahlung von 333 Milr. 8 agr. und refp. Lofdjung berfelben, ans noch die Summe von 999 Rifr. 10 ggr. 8 pf. nebft Binfen ruckftandig und ber bar= über unterm 7. Marg 1801 ausgefer= tigte Sopothefenschein nebst bem Ron= trafte foll angeblich verloren fenn-

Auf den Untrag ber Erben ber gebach= ten Sufanna Schönfeld gebornen Gamli= Fowska werden baber alle - Diejenigen, welche an die vorerwähnte Real=Forde= rung ober bas darüber ausgeftellte Inftru= ment, als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand = ober fonftige Briefe-Inhaber Un= fpruche zu machen haben, hiermit por= geladen, perfonlich oder durch ge= fetilich zulässige mit gehöriger Vollmacht versebene Mandatarien, wozu ihnen die Juftig = Commiffarien hoper und Macie= joweff vorgeschlagen werben, in bem am 29. Juni b. J. Vormittage um 9 Uhr bor bem Landgericht3=Uffeffor Schneiber im Parteien-Bimmer unfere Gerichte an=

Zapozew Edyktalny.

W ksiedze hipoteczney nieruchow mości teraz Fryderyka Herbst mydlarza własney, dawniey pod liczba 129 a teraz pod liczbą 119 tu na szerokiey ulicy sytuowaney, zaintabulowano dla dawnieyszey dziedziczki wdowy Zuzanny z Gawlikowskich Szoenfeldowey wrubryce III. Nr. 5. zaległą summę szacunkową z kontraktu z d. 1. Marca 1801. i z dekretu z d. 7. Marca 1801 roku w ilości 1332 tal. 18 dgr. 8 fen., z których po opłaceniu 333 tal. 8 dgr. podług urzędowego kwitu z dnia 16. Października 1804 i resp. Extabulacyi ieszcze tylko reszty summy w ilości 999 tal. 10 dgr. 8 fen. z prowizyami pozostaie, Hypotekenszein pod dniem 7. Marca 1807 wygotowany wraz z kontraktem zaginąć miał.

Na wniosek Sukcessorów wspomnioney Zuzanny z Gawlikowskich
Szoenfeldowey, zapozywamy przeto wszystkich, którzy do wspomnioney pretensyi realney czyli do wystawionego na to dokumentu ile właściciele, cessyonaryusze, lub inni
posiedziciele zastawni pretensye mieć
mniemaią, aby się osobiście, lub
przez prawnie dozwolonych pelnomocnictwem opatrzonych Mandataryuszów, Hoyer lub Maciejowskiego na terminie dnia 29. Czerwca r. b. zrana o godzinie gtey
w mieyscu posiedzeń Sądu naszego

stehenden Termine zu erscheinen, und ihre an die gedachte Summe erwa-habenbe Forderungen nachzudrissen, im Falle des Ausblidibens aber zu gewärtigen, daß sie mit ihrau Ansprücken an diesem huspothekenbuche des Grundstäcks Nro. 119 hier auf der Breitenstraße Rub. III. Nr. 5 eingetragene Summe von 999 Athlr. 10 ggr. 8 pf. päeludirt, ihnen auch diesserhalb ein ewiges Stillschweigen auferstegt werden solle.

Posen ben 21. Februar 1822. Konigl. Preufisches Landgericht.

Bekanntmachung.

Die Propination bes Bier-und Brands weinschanks in benen zur Herrschaft Muromand-Goblin gehörigen Arugen und
Schenken, sowohl in ben Dörfern, als
ber Stadt, nebst ben Bierfabrikaten, foll
von Johannis d. J. ab, anderweit auf i Sahr meistbietend verpachtet werden.

Der Termin hierzu steht auf den 18ten Juni d. J. Bormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts-Affessor Rapp in loco Murowano-Goslin an.

Die Bedingungen konnen in ber Re=

giftratur eingefehen merben.

Wer bieten will, hat, bevor er zur Licistation zugelassen werden kann, eine Caustion von 300 Athle. dem Deputirten zu erlegen.

Pofen ben 17. Mai 1822. Konigl. Preuf. Landgericht. stawili, i pretensye swe do wspomnioney summy maiące udowodnili, w razie zaś niestawienia spodziewali się, iż z pretensyami swemi do summy 999 tal. 10 dgr. 8 fen. w księdze hypoteczney nieruchomości tu na szerokiey ulicy Nr. 119 w Poznaniu sytuowaney Rubr. III. Nr. 5. zaintabulowaney prekludowanemi będą, i że im w tym względzie wieczne milczenie nakazane zostanie.

Poznań d. 21. Lutego 1821. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Propinacya szynku piwa i wódki w dobrach Murowaney Gośliny i szynkowniach Domin. miasta z fabrykacyą piwu, od Świętego Jana roku bieżącego na rok ieden naywięcey daiącemu wydzierzawiona bydźma. — Termin tymkońcem na dzień 18. Gzerwcar. b. o godz. 9 zrana przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Kapp in loco w Murowaney Goślinie wyznaczony został.

Warunki w Registraturze przey-

rzane bydź mogą.

Każdy, nim do licytacyi przypuszczony bydź może, talarów 300 kaucyi Deputowanemu złożyć powinien.

Poznań dn. 17. Maia 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subbaffatione - Watent.

Auf den Antrag eines Real-Glanchigers wird das hiefelbst am alten Markte
unter Mr. 63. belegene, auf 6845 Atlr.
15 fgr. gerichtlich abgeschätzte mossive
Wohnhaus nebst Hofraum und einem Hintergebäude subhaftirt, wozu 3 Bietungstermine auf

den 6. April c. ben 8. Juni c. und ben 7. September c.

um 9 Uhr und wovon ber lette peremtorisch ist, vor dem Deputirten Landgerichts-Uffessor Schneider angesetzt worden
ist. Es werden baher alle Kanflustige
und Besitzfähige hiermit eingeladen, sich
in diesem Termine, in unserm GerichtsLocale entweder personlich oder durch
Bevollmächtigte einzusinden, und den
Zuschlag, falls nicht gesetzliche hindernisse eintreten sollten, an den Meist- und
Bestbietenden zu gewärtigen.

Die Einsicht der Taxe und Kaufbedin= gungen fann taglich in unserer Registra= tur erfolgen.

Pofen den 31. Januar 1822. Konigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmaung.

Auf ben Antrag mehrerer Gläubiger foll bas im Posener Kreise belegene Gut Lagiewniki cum attinentiis auf 3 Jahre, von Johanni b. J. bis dahin 1825 im Kermin ben 25 sten Juni b. J. Borsmittags um 9 Uhr vor dem Landgerichtsskath Elsner in unserm Partheien= Zim=

### Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Wierzyciela realnego, kamienica w tuteyszym starym rynku pod liczbą 63 lpołożona, na 6845 tal. 15 śgr. sądownie otaxowana, wraz z podworzem i tylnym budynkiem subhastowaną bydź ma, i do licytacyi wyznaczywszy 3 termina

na dzień 6. Kwietnia r. b. na dzień 8. Czerwca r. b.

i na 7. Września r. b.,
zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Assessorem Sądu Ziemiańskiego
Schneider, z których ostatni zawitym
iest, wzywamy na takowe ochotę kupna i zdolność posiadania mających,
aby się w naszym lokalu sądowym albo osobiście, lub przez Pełnomocników stawili, a naywięcey dający przyderzenia spodziewać się może, ieżeli
prawna nie zaydzie przeszkoda.

Taxa i warunki kupna każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane

bydź mogą.

Poznań d. 31. Stycznia 1822.

Król. Prus. Sąd Ziemiański.

#### Obwiesczenie.

Wieś Łagiewniki z przyległościami w Powiecie Poznańskim położona, na wniosek kilku Wierzycieli, na trzy po sobie idace lata od S. Jana r. b. zrana o godzinie gtey przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Naszego Elsner w izbie naszey instrukcyjney

mer bffentlich meisebietend verpachtet werben.

Jeder Bietende muß 500 Athle. baare Caution beponiren, ehe er zur Licitation augelassen wird.

Die übrigen Pachtbebingungen find in unserer Registratur jederzeit zu erfragen.

Pofer den 20. Mai 1822.

outer a terrette of the first of the control of the

Konigh Preuß, Landgericht.

publicznie więcey dającemu w dzierząwe wypusczone będą.

Każdy licytujący 500 tal. w gotowym kurancie złożyć winien, niżeli do licytacyi przypusczonym bydź może.

O innych warunkach dzierzawy w Registraturze naszey każdego czasu dowiedzieć się można.

Poznań d. 20 Maja 1822.

Królewsko-Pruski, Sąd, Ziemiań-

Subhaffations = Patent.

Das hierselbst auf St. Martin unter Mr. 228 belegene zur Stempel-Renbant Carl Friedrich Pietschschen erbschaftlichen Liquidations-Masse gehörige, und auf Höhe von 5914 Atlr. 18 ggr. abgeschäfte Grundstück, soll auf den Antrag des Euratoris Massa im Wege der öffentlichen Licitation verkauft werden. Wir haben daher hierzu drei Bietungs-Termine

ben 29. Juli, ben 30. Septeniber, ben 17. December C.,

sedesmal Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtsrath Brückner in unserm Partheien = Zimmer angesetzt. Kauflustige und Besüssähige werden daber aufgesordert, in diesem Termine, von denen der letztere peremtorisch ist, ihre Gebote zu Protokoll zu geben, und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden ersolgen wird, falls nicht

Patent Subhastacyiny.

Dom na przedmieściu tuteyszem S. Marcina pod Nro. 228. położony, do massy likwidacyiney Rendanta stepli Karola Fryderyka Pitsch należący, i na summę 5914 Tal. 18 dgr. oszacowany, ma bydź na wniosek kuratora massy w drodze publiczney licytacyi sprzedany. Tym końcem wyżnaczyliśmy termin licytacyi na dzień 29. Lipca, 30. Września i 17. Grudnia r. b. przed południem o godzinie 9. przed Delegowanym Sędzią Ziemiańskim Brükner w Izbie naszéy instrukcyinéy. Chęć kupna i prawo posiadania maiący wzywaią się przeto, aby w tych terminach z których ostatni iest peremtoryczny, licyta swe do protokolu podawali, ispodziewać się mogą, iż grunt ten naywięcey daiącemu przysądzony zostanie, ieżeli

gefetilche Umffante eine Ausnahme gu=

Wer bieten will, hat dem Deputirten eine Caution von 300 Atlr. zu erlegen.

Posen den 18. April 1822. Koniglich = Preuß. Landgericht. żadna prawna przeszkoda nie zaydzie.

Kto licytować chce, powinien Delege wanemu kaucyą Tal. 300 złożyć.

Poznań dnia 18. Kwietnia 1822. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftatione=Patent.

Auf den Antrag eines Realglaubigers, foll bas ber Wittme Erneffine Schult ge= borige, auf bem Graben unter Dr. 28 belegene, auf 356 Mtlr. 6 gor. 6 pf. ge= richtlich gewurdigte Grundstud nebst 3u= behor, in dem auf den 14. August c. Bormittags um 9 Uhr vor bem Landge= richtsrath Culemann in unferm Gerichts= Bimmer angesetzten peremtorischen Ter= min im Wege ber offentlichen Licitation verkauft werden. Rauflustige und Befügfähige werden baher eingelaben, in biefem Termine ihre Gebote abzugeben, und foll ber Zuschlag an ben Meiftbieten= den erfolgen, falls gesetzliche Umftande nicht eine Amenahme zulaffen.

Pofen ben 14. Marg 1822,

Rbniglich Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek realnego wierzyciela ma bydź grunt do wdowy Ernestyny Schultz należący, tu na grobli pod Nro. 28. sytuowany z przyległościami na 356 Tal. 6 dgr. 6 den. sądownie otaxowany, na terminie peremtorycznym na dzień 14. Sierpniar. b. przed południem o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią. Ziemiańskim Culemann w mieyscu posiedzeń sądownictwa, wyznaczonym przez publiczną licytacyą przedany.

Ochotę kupna i prawo posiadania maiący, wzywaią się więc ninieyszem, w terminie tym licyta swe do protokołu podadź, a przysądzenie na rzecz naywięcey daiąćego nastąpi, skoro prawne przeszkody nie zaydą.

Poznań dnia 14. Marca 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Auf den Antrag des Eurator der Präsect Anton v. Garczynskischen Nachlaße Masse sollen die im Oborniker Kreise Posener Departements belegenen adlichen Güter Lukowo und Zerniki cum att- et pertinentiis, gerichtlich auf 61,787 Mtlr. 17 ggr. 9 pf gewürdigt, zur Befriedigung der Gläubiger meistbietend verkauft werden. Kauflustige und Bessisssige werden vorgel. n. in denen bierzu vor dem Lardgerichterath Kyll auf

ben 11. September, ben 11. December c. ben 11. Marz 1823.,

Bormittage um 9 Uhr anberaumten Terminen, von welchen ber letztere peremtorisch ist, in unserm Instructions-Zimmer zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärtigen, daß die gedachten Güter nebst Zubehör ben Meistbietenden abjudicirt werden sollen, falls nicht gesestliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Die Taxe fann in der Regiffratur eine geschen werben.

Posen den 9 Mai 1822.

Ronigh Preug. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Kuratora massy pozostałości Prefekta Antoniego Garczyńskiego, dobra szlacheckie Łukowo i Zerniki z przyległościami w Powiecie Obornickim położone, sądownie na 61787 Tal. 17 dgr. g fen. otaxowane, na zaspokoicnie kredytorow naywięcey daiącemu przedane bydź maią. Ochotę i zdolność do posiadania maiąci zapozywaią się, aby się na terminach w tym celu przed Sędzią Ziemiańskim Ryll na dzień i r. Września,

na dzień 11. Grudnia,

dzien II. Marca 1823. z rana o godzinie 9 wyznaczonych, z których ostatni iest zawitym, w zamku naszym Sądowym stawili, licyta swe podali, poczem dobra te z przyległościami, skoro prawna niezaydzie przeszkoda, naywięcey daiącemu przysądzonemi zostaną.

Taxa w Registraturze przeyrzana

bydź może.

Training Bergs, South Claire, Confined die is, Plante Chineses

Poznań dnia 9. Maia 1822. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

# Beilage zu Nr. 46. des Posener Intelligenz-Blatts.

Bekanntmachung

Den 19. Juni C. Bormittags um 9 Uhr werden vor dem Referendarins Kantak auf dem hiesigen Gerichts-Schloßschofe brei braune Pferde und ein beschlagener Wagen, meistbietend gegen baare Bezahlung in Courant verkauft werden.

Posen den 20. Mai 1822.

Ronigl. Preuf, Land : Bericht.

Obwiesczenie

Dnia 19. Czerwca r. b., zrana o godzinie 9. przez Ur. Kantak Referendaryusza w podworzu zamku sądowego trzy konie gniade i wóz kuty naywięcey daiącemu za gotową zapłatą w kurancie przedane będą.

Poznań dn. 20. Maia 1822.

Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Es wird hiermit bekannt gemacht, daß das dem Benjamin Hassel gehörige, unter Mr. 529 der hiesigen Wronker Straße belegene Haus nehst Zubehör, gerichtlich auf 1185 Mtlr. 12 ggr. 4 pf. gewürdigt, und auf den Antrag eines Realgläubigers meistbietend verkauft werden soll.

Rauflustige werden hiermit vergelaben, in den hierzu vor dem Deputirten Land= gerichte = Affessor Schneiber auf

ben 3. Juli c. ben 3. August c.

ben 4. September b. 3.

Bormittags um 9 Uhr anberaumten Terminen, von welchen ber lehte peremtorisch ist, in unserm Partheien-Zimmer zu ersscheinen, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, insofern nicht gesehliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Die Tare und Bedingungen fonnen in ber Registratur eingesehen werben.

Pofen ben 6. Mai 1822.

Ronigl, Preug, Landgericht,

# Patent Subhastacyiny.

Wiadomo ninieyszem czynimy, iż kamienica Benjamina Hassel na ulicy Wronieckiey Nr. 529 położona, z przyległościami na tal. 1185 dgr. 12 f. 4. sądownie otaxowana, na wniosek Wierzyciela realnego naywięcey daiącemu przedana bydź ma; ochotę kupna maiących wzywamy, aby się na terminie tym przed Delegowanym Assessorem Schneider

dnia 3. Lipca r. b., dnia 3. Sierpnia, i dnia 4. Września r. b.,

z których ostatni iest zawity, w izbie naszey instrukcyjney stawili, licita swe podali, poczem naywięcey dający przyderzenia spodziewać się moze, skoro prawna wtey mierze nie zaydzie przeszkoda.

Taxa i warunki przedaży w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań dn. 6. Maia 1822.

Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

ductal for Other wallstate and from

Auf ben Untrag bes Eurators ber Präfect Anton v. Garczynskischen Rachlaß-Masse, soll das im Oborniker Kreise belegene adliche Gut Bialenzyn nebst Zubehör, Posener Departements, cum att- et pertinentiis, gerichtlich auf 19,325 Ktlr. 21 ggr. 3 pf. gewürdigt, zur Befriedigung der Gläubiger meistbietend verkauft werden. Kaussussige und Besissfähige werden vorgeladen, in denen hierau vor dem Landgerichtsrath Ryll

auf ben 11. September, auf ben 11. December b. J. auf ben 11 Marg f. J.

anberaumten Terminen, von welchen der lettere peremtorisch ist, in unserm Instituctione = Zimmer zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärtigen, daß das gedachte Gut nehst Zubehor den Meistbietenden adjudicirt werden wird, falls nicht gesetzliche Umstände eine Ausenahme zu lassen.

Die Tare fann in ber Registratur eingesehen werben.

Posen den 9 Mai 1822.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Kuratora massy pozostałości prefekta Antoniego Garczyńskiego dobra szlacheckie Białęczyn z przyległościami w Powiecie Obornickim Departamencie Poznańskim położone na tal. 19,325 dgr. 21. fen. 3. otaxowane na zaspokoienie Kredytorów naywięcey daiącemu przedane bydź maią. — Ochotę i zdolność posiadania maiąci zapozywaią się ninieyszem, aby się na terminach w tym celu przed Sędzią Ziemiańskim Ryll na

dzień 11. Września r. b., dzień 11. Grudnia r. b., i dzień 11. Marca 1823.,

wyznaczonych, z których ostatni iest zawity, w izbie naszey instrukcyjney Sądu Naszego stawili i licyta swe podali, poczem dobra te z przyległościami, skoro prawne przeszkody nie zaydą, naywięcey daiącemu przysądzonemi zostaną.

Taxa w Registraturze przeyrzana bydź może.

Poznań d. 9. Maia 1822.

Królewsko - Pruski Sąd Zie miański,

Subhaftatione = Patent.

Auf ben Antrag bes Eurator ber Pråsfect Anton v. Garcynskischen NachlaßsMasse sollen die im Oborniker Kreise Possener Departement belegenen ablichen Güter Uchorowo und Symankowo cum att- et pertinentiis, gerichtlich 63718 Athlic. A ggr. 25 pf. gewürdigt, zur Befriedisgung der Gläubiger meistbietend verkauft

## Patent Subhastacyiny,

Na wniosek Kuratora massy pozostałości Prefekta Antoniego Garczyńskiego dobra szlacheckie Uchorowo i Szymankowo z przyległościami w Powiecie Obornickim Departamencie Poznańskim położone sądownie na 63,718 Tal. 4 dgr. ‡ fen. otaxowane, na zaspokojene Kredytorów naywię-

werben. Raufluftige und Besitfähige werben vorgelaben, in benen hierzu vor bem Landgerichterath Roll auf

ben 18. September, ben 18. December C. ben 18. Marg 1823.,

anberaumten Terminen, von welchen ber letztere peremtorisch ist, in unserm Instructions-Zimmer zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärtigen, daß bie gedachten Guter nebst Zubehor bem Meistbietenden adjudicirt werden sollen, falls nicht gesetzliche Umstände eine Aus, nahme zu lassen.

Die Taxe fann in ber Registratur ein=

gesehen werden.

Posen den 9. Mai 1822.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Subhaftations = Patent.
Auf ben Antrag bes Euratoris ber Chrisostomus von Lipskischen Concurs : Masse, wird die zu dieser Masse gehöriz ge im Oborniker Kreise Posener Regiezrungs-Bezirks belegene Herrschaft Ludom anderweit subhastirt, wozu ein neuer Bietungs = Termin auf den 25. Juni d. J. Bormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichtsrath Culemann in unserm Sitzungs-Saale angesetzt worden ist.

Buerft wird die gange Gerrschaft Ludom gusammen genommen, und dann in 3

Theilen, nehmlich :

a) das Dorf Ludom, das Borwerk Lubom, Lasczynice und Ostrowo, Haulanderei Ludom und Muhle Smolun nebst einem Theile der cemu przedane bydź maią. Ochotę i zdolność posiadania maiąci zapozywaią się aby się na terminach tym końcem przed Sędzią Ziemiańskim Ryll

na dzień 18. Września, na dzień 18. Grudnia r. b., i na dzień 18. Marca 1823.,

wyznaczonych, z których ostatni iest zawity w izbie naszey instrukcyjney stawili, licyta swe podali, poczem dobra te z przyległościami skoro prawne przeszkody nie zaydą, naywięcey daiącemu przysądzonemi zostaną.

Taxa w Registraturze przeyrzaną bydź może.

Poznań d. 9. Maia 1822.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

#### Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Kuratora massy konkursowey Chryzostoma Lipskiego, maiętność Ludomska do tey massy należąca, w Powiecie Obornickim Obwodzie Regencyi Poznańskiey położona, subhastowaną będzie i w tym celu termin licytacyi nowy

na dzień 25. Czerwca r. b., o godzinie 9. zrana przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Naszego Culemann w izbie posiedzeń naszych

wyznaczony został.

Nayprzód cała maiętność Ludomska w 3. oddziałach, to iest:

a) Wies i folwark Ludom, Łaszczywice, Orlowo, Holendry LuLubomer Forst, welche auf 97,981 Rtfr. 8 gar, gewürdigt find,

- b) das Dorf und Vorwerk Gorzewo, bas Dorf Werdun, Muhle Szablok und einem Theil bes Waldes, auf 70,491 Atlr. 8 ggr. geschätzt, und
- c) das Dorf und Borwerk Dabrowka, Borwerk Drzonek, Dorf Borzecho= wo und ein Theil des Waldes auf 44,838 Atlr. 21 ggr. 2 pf. ge= richtlich abgeschätzt ausgeboten wer= den.

Wir laden alle Rauflustige und Besitzfahige ein, sich in diesem Termin perschnlich oder durch Bevollmächtigte einzufinden, und den Zuschlag, falls nicht gesetzliche Hinternisse eintreten sollten, an den Meistbietenden zu gewärtigen.

Die Tare und Raufbedingungen konnen täglich in unserer Negistratur einge=

feben werben.

Pofen ben 25. Mai 2822.

Ronigl. Preug. Landgericht.

domskie, młyn Smolarz wraz z częścią boru na 97,981 tal. 8 dgr.,

- b) Wieś i folwark Gorzewo, wieś Werdun, młyn Szablok, z częścią boru na 70,491 tal. 8 dgr.,
- c) Wieś i folwark Dąbrowka, folwark Drzonek, wieś Botuchowo, zczęścią boru na 44.838 tal. 21 dgr. 2 f. sądownie oszzacowane, licytowane będą.

Wzywa się przeto ochotę kupna mających, i do posiadania zdolnych, aby się w terminie tym osobiście lub przez Pełnomocnika stawili, a naywięcey dający przyderzenia spodzie wać się może, ieżeli żadna nie zaydzie prawna przeszkoda.

Taxa i warunki kupna każdego czasu w Registraturze naszey przey-

rzane bydż moga.

Poznań d. 25. Maia 1822. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebictal = Citation.

Ueber bas Bermögen bes Kaufmann Joseph Lange hierselbst, wovon die Active Masse 5702 Melr. 11 ggr. 2 pf. beträgt, die in einem noch wüsten Bauplatz und mehreren Activis besteht, und von der Vassive-Masse um 3250 Melr. überstiegen wird, ist bereits durch die Berfügung des ehemaligen Herzoglich Barschauschen Haublungs-Tribunals zu Posen unterm 25. September 1809 der Concurs eröffenet worden. Wir haben diesen Concurs reassumirt, und zur Anmeldung ber den

Zapozew Edyktalny.

Nad maiątkiem Jozefa Langi kupca tuteyszego, którego massa czynna wynosi 57c2 Tal. 11 dg. 2 den., składaiącym się z placu iescze pustego i innych po części niepewnych aktywów, a któren massę bierną o 3250 Tal. przewyższy, został iescze za byłego Xiestwa Warszawskiego rozrządzeniem Trybunału handlowego Poznańskiego pod dniem 25. Września 1809. konkurs otworzonym, któren to konkurs reasumując,

Glaubigern guftebenben Forberungen ei= nen Termin auf ben II. Geptember 1822 Bormittage um 9 Uhr bor bem Deputirten herrn Richter Sonoll angefest, und laben bierzu alle bekannte und unbefannte Glaubiger, namentlich aber bie unbefannten Erben bes Canoni= cus Lubiensti mit ber Aufforderung por. in biefem Termine entweder perfoulich ober burch gesethlich julaffige Bevollmach= tigte, wozu ihnen ber Landgerichtsrath Schult und Juffig = Commiffarius Niflo= wit in Borichlag gebracht werben, ju er= scheinen, und ihre Ansprüche anzumelben und zu bescheinigen, wibrigenfalls fie mit ibren Unspruchen pracludirt, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen gegen bie ubrigen Creditoren auferlegt werben wird.

Gnefen ben 27. April 1822.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

wyznaczyliśmy termin do zgłoszenia się wierzycieli z pretensyami swemi na dzień 11. Wrześniar. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzię Hoyoll. Zapozywamy więc wszystkich wiadomych i niewiadomych wierzycieli, mianowicie zaś niewiadomych sukcessorów niegdy xiędza Kanonika Lubienskiego z tem wezwaniem, iżby się w tym terminie osobiście lub przez Pełnomocników prawnie do tego upoważnionych, na których im Ur. Schultz Sęd. Ziemi Justyc · Kommissarz Ur. Niklowitz przedstawiaią się stawili, pretensye swe podali i usprawiedliwili; w razie bowiem przeciwnym, z pretensyami swemi wyłączeni zostaną i przeciw innym wierzycielom nakazane im bedzie wieczne milczenie.

Gniezno dnia 27. Kwietnia 1822. Królewsko - Pruski Sąd Zie.

miański.

Bekanntmachung.

Es soll das im Kröbner Kreise belegene, den Chrisostomus v. Unruhschen Erben zugehörige Gut Ziemlin auf ein Jahr, nehmlich von Johanni d. J. dis Johanni 1823, auf den Antrag der Realgläubiger bffentlich an den Meistdietenden verpachtet werden. Wir haben hierzu einen Termin auf den 21. Junt c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtstath Boldt anberaumt, und laden Vachtlustige ein, sich in demselben auf

Obwiesczenie.

Dobra Ziemskie Ziemlin, położone w Powiecie Krobskim i należące sukcessorom Chryzostoma Unruhga, na rok ieden to iest od S. Jana roku bieżącego do S. Jana 1323. roku na wniosek wierzycicli realnych drogą publiczney licytacyi naywięcey daiącemu w dzierzawę wypusczone bydź maią. Termin licytacyi wyznaczonymiest na dzień 21. Czerwca r. b. o godzinie g. zrana przed

unsern Partheien = Zimmer personlich ober burch gesetzlich legitimirte Bevollmächtigte einzusinden, und es kann der Meistbiestende und Cautionsfähige gewärtig sehn, daß ihm die Pacht zugeschlagen werden wird.

Die Pachtbebingungen konnen jeberzeit in unserer Registratur eingesehen werben.

Frauftabt ben 30. Mai 1822.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Wnym Voldt Sędzią Ziemiańskim na który chęć maiących dzierzawienia wzywamy, iżby się na takowym na sali posiedzeń naszych osobiście lub przez Pełnomocników prawnie do tego upoważnionych zgromadzili, a naywięcey ofiarujący i możny złożenia rękomymi pewnym bydź może przybicia. O warunkach dzierzawnych zaś każdego dnia w Registraturze naszey zasiągnąć można wiadomość.

Wschowa dnia 30. Maja 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Rachbem unter bem heutigen Dato uber bas Bermogen bes hiefigen Rauf= mann Johann Jacob Ruhlbrunn ber formliche Concurs eroffnet worden; fo werden alle biejenigen, welche von dem Gemeinschuldner Raufmann Johann Jacob Rahlbrunn hiefelbft irgend etwas, es beftebe in baaren Gelbern, gelogleichen Papieren, Briefichaften, Documenten ober fonftigen Effecten, binter fich haben, hierdurch angewiesen, folches weber, an benfelben noch an einen andern fur beffen Rechnung auszuantworten, vielmehr mit Borbehalt ihrer baran habenben Rechte in bas Depositorium bes unterzeichneten Landgerichts abzuliefern. Sollte beffen ungeachtet die Zahlung ober Ausantwor= tung an einen andern als unfer Deposito= rium erfolgen, so wird folches fur nicht geschehen geachtet und bas Gezahlte und Berabfolgte gum Beften ber Maffe anber= weit beigetrieben, wenn aber ber Inha=

Gdy nad maiatkiem tuteyszego kupca Jana Jakuba Kuehlbruun formalny konkurs pod dniem dzisieyszym otworzonym został, więc zaleca się ninieyszem wszystkim tym, którzy tegoż powszechnego dłużnika Ur. Kuehlbrunn pieniądze, papiery gotowiznie wyrównywaiące, skrypta, dokumenta lub inne iakiekolwiek bądź effekta posiadaia, aby takowych ani temuż dłużnikowi, ani też komu innemu na iego rachunek niewydawali, owszem takowe z zastrzeżeniem swych praw do tychże mieć mogących do Depozytu podpisa. nego Sądu Ziemiańskiego odstawili. Gdyby pomimo tego ktokorwiek komu innemu a nie wzmiankowanemu Depozytowi co z pomienionych przedmiotów miał zwrócić, na ten czas uskuteczniona zapłata lub odstawienie czego, za nie nastapione uważanem będzie i powtórnie na korzyść massy ściągnionem zostanie. Gdyby zaś posiadacz takowych pieniędzy lub rzeczy

ber solcher Gelber ober Sachen selbige verschweigen und zurückbehalten sollte, so soll er noch außerdem seines baran has benden Unterpfandes und andern Rechts für verlustig erklärt werden.

Bromberg ben 24. Mai 1822. Koniglich Preuß, Landgericht. miał ie zamilczeć, lub zatrzymać, na ten czas utraci zastaw albo inne prawo do nich mieć mogące.

Bydgoscz d. 24. Maia 1822;

Królewsko - Pruski Sąd Ziej miański.

Borlabung

ber etwanigen unbekannten Raffenglaus biger bes zweiten Bataillons erften Posfener Landwehr-Regiments Nro. 19.

Die etwanigen unbefannten Raffenglaubiger bes aten Bataillons erften Dofener= Landwehr : Regimente Dr. 19 welche fur bie Zeit vom 1. Januar 1821. bis ulti= mo December 1821. Anforderungen an gebachte Bataillons-Raffe zu haben glauben, werden hierdurch aufgefordert, ihre biesfälligen Unspruche in Termino ben 18. Juni c. Vormittags um 10 Uhr por bem Deputirten Landgerichterath Roquette im hiefigen Partheienzimmer anzumelben und nachzuweisen, wibrigen= falls fie ihrer Unspruche an bie Raffe für perluftig erklart, und blos an bie Perfon besjenigen, mit bem fie contrabirt haben, werden verwiesen werden.

Krotofinn ben 11. Februar 1822.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

#### Zapozew

niewiadomych Wierzycieli do Kassy 2go Batalionu pierwszego Pułku obrony kraiowey X. Poznańskiego.

Wszystkich niewiadomych Wierzys cieli do Kassy 2. Batialionu pierwszego Pułku obrony kraiowey Nr. 19. którzy z czasu od dnia 1. Stycznia 1821 do ostatniego Grudnia 1821 do rzeczoney kassy pretensye mieć mniemaia, zapozywa się ninieyszem, aby pretensye swe w terminie dnia 18. Czerwca r. b., przed Deputowanym W. Sędzia Requette o godzinie 10tey zrana w izbie naszey dla stron przeznaczoney. wyznaczonym zameldowali i udowodnili, w przeciwnym razie pretensye. swe do kassy utraca, i tylko do osoby tego, z którym kontraktowali odesłanemi zostaną.

Krotoszyn d. 11. Lutego 1822.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Befanntmachung.

Es foll bas im Großherzogthum Do= fen und beffen Mogilnofchen Rreife belegene, bem Unton v. 3lotnicki gebbrige Gut Dobiegewice nebft Borwerk Dobie= Bewiczfi bom 24. Juni 1822 auf brei nach einander folgende Jahre offentlich an ben Meiftbietenben verpachtet werben. Wir haben bierzu einen Termin auf ben 22ften Juni b. 3. Bormittage um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichtes Rath v. Chelmicki hiefelbit anberaumt, und forbern alle biejenigen, welche gebach= ted Gut zu pachten gefonnen find, auf, in Diefem Termine zu erfcheinen, ihre Ge= bote abzugeben und hat der Meiftbietende nach vorheriger Genehmigung ber Inter= effenten ben Bufchlag zu gewärtigen.

Die Pachtbedingungen werden in ter-

mino befannt gemacht werben.

Gnesen ben 23. Mai 1822. Roniglich. Preuß. Landgericht.

#### Obwiesczenie.

Wies Dobieszewice wraz z folwarkim Dobieszewiczki w Powiecie Mogilinskim Xiestwie Poznańskim Ur. Antoniego Złotnickiego własna, ma bydź od 24. Czerwca r. b. na trzy po sobie idace lata droga publiczney licytacyi w dzierzawą wypuszczoną. Termin licytacyi wyznaczonym iest na dzień 22go Czerwca r. b. z rana o godzinie 9 przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Chełmickim w sali Sadu tuteyszego. - Wzywasię przeto chęć maiących dzierzawieniu wspomnioney wsi, iżby się na tymże Terminie stawili i swe plus licita podali, a naywyżey podaiący po nastapieniu zatwierdzenia interessentów pewnym bydź może dzierzawy.

Warunki dzierzawienia w terminie ogłoszonemi zostaną.

Gniezno dn. 23. Maia 1822. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung

wegen bes Liquidationes Berfahrens zu Regulirung ber, aus ber Cachfischen Berwaltung bes Herzogthums Sachfen herruhrenden Rudffande.

Nach Maaßgabe ber, im Iten Stuck ber Gesetzsammlung für das laufende Jahr, bekannt gemachten allerhöchsten Rabinetsordre vom Issen Januar d. J. soll wegen sammtlicher, mit dem Herzogthum Sachsen auf Preußen übergegangener, oder überhaupt aus der Zeit bis Ende des Jahres 1815. herrührender, noch unberichtigter Berwaltungs-Unsprüche an die Staatskassen, sowohl aus der Civils als Militair-Berwaltung, sie mögen bereits angemeldet senn oder nicht, nunmehr ein Schluß-Liquidations-Bersahren, zu Unmeldung der Ansprüche, unter Anberaumung eines Präclusse-Termins von drei Monaten, durch mich eingeleitet werden.

In Folge beffen mache ich hiemit offentlich bekannt, bag bas, allerhochften Orts angeordnete Liquidations = Berfahren, mit bem Erscheinen bieser Bekanntma=

chung ben Anfang nimmt, und mit bem

Ein und Dreifigften Auguft biefes Sabres,

geschloffen werden wird. Wahrend diefes Zeitraums find,

in Ansehung der unberichtigten Ruckstände aus der Civil-Berwaltung, alle ohne Unterschied, welche dis zu dem Ende des Jahres 1815. aus irgend einer Leistung oder sonst einem Grunde entstanden, und siskalische Kassen betreffen, ohne Rucksicht, ob deren Anmeldung vielleicht schon bei denen Konigl. Regierungen, welche gegenwartig Gebietstheile des Herzogthums Sachsen verwalten, geschehen ist,

2) bon ben unberichtigten Ruckftanden aus ber Militair = Berwaltung aber

nur folgende, und zwar:

a) die Entschädigungs = Ansprüche ehemaliger Sachsischer Compagnie = Inhaber und anderer Militair = Personen, wegen ber im Jahr 1809. er= littenen feindlichen, erweislich unverschuldeten Verluste;

b) bie, von ehemaligen Gachfischen Compagnie-Inhabern, jest noch

gefordert werdenden Compagnie = Uebergabe = Gelber;

c) die unberichtigt gebliebenen Gelb-Gebührniffe ehemaliger Sachsischer Offiziere, so wie ruckftandige Löhnungen, auch Beimontirungsgelber vormaliger Sachsischer Unteroffiziere und gemeinen Goldaten;

d) rudftandiger Recrutirungs = Aufwand;

e) ruckftanbige Einrichtungs = und Unterhaltungskoften ber, im Gebiete bes herzogthums Sachsen errichtet gewesenen Sachsischen Militair = La= zarethe;

f) rudftanbige auf Contracte beruhende Lieferungen, jum Befleibunge=

Armirunge = und fonftigen Bedarf bes Ronigl. Cachf. Militairs;

g) rudftandige Bautoften ber Festungen Bittenberg und Torgau; und b) rudftandige Entschadigungen fur bie, ju ben genannten beiden Fes

ftungen, gezogenen Drivat = Grundftude;

bei mir in Merseburg anzumelben, auch die biebfälligen Liquidationen mit einzureichen, und benselben die erforderlichen Beweismittel, zu Prufung und Tefffel-

lung ber Unipruche, beigufügen.

Alle, bis zu und mit dem Ersten August b. J. nicht angemeldete Forderungen, werden ohne weitere Rucksicht, und auch dann, wenn sie früher bereits bei irgend einer Behörde angemeldet gewesen waren, für prakludirt erachtet, und von der Bezählung ausgeschlossen werden.

Hebrigens wird bemerft, daß Unmeldungen von Unspruchen wegen

a) ber vom Lande fur die mobil gemachten Ronigl. Gachf. Urmee = Corps

gelieferten Pferde; und bemuachft

b) der ebenfalls vom Lande in den Jahren 1805. und 1806. und ferner bis 5ten Juni 1815. geleisteten Lieferungen an Getreide, Heu und Stroh,

bei vorgedachtem Liquidations = Verfahren nicht angenommen werden, indem beabfichtiget wird, in dieser hinsicht mit den fur das Königreich Sachsen zu erwartenden diesfälligen Bestimmungen kunftig auch diesseinst übereinstimmend verfahren zu
laffen, und baher wegen dieser Gegenstände ber fernere hohere Beschluß vorbehalten worden ift.

Berlin ben 29. April 1822.

Der Königlich Preufische Regierungs = Chef = Prafibent und Commiffarius fur bie Sachsischen Schulben = Angelegenheiten,

v. Schonberg.

Subhaffations = Patent.

Patent Subhastacyiny.

Die ju Gjarnitaner hammer und reip. ju Schonfante belegenen, jum Superin= tendent und Confistorial-Math Rrustafchen Grunta w Hamrze Czarnkowskim i w Trzciance położone, do pozostałości ś. p. Kauska, SuperintenNachlaffe gehörigen Grundstücke, beftehend aus:

a) einem gu Charnifauer hammer belegenen Freischulzengute;

b) einem fleinen Sausler = Etabliffes ment, Bettin genannt;

c) einem bafelbft belegenen Muhlens Grundftude, und

d) einem zu Schonlaufe belegenen Ge-

welche nach ber gerichtlichen Tare auf 12749 Athle. gewürdigt worden sind, follen auf den Antrag der Erben Schulbenhalber, bffentlich an den Meistbietenben verkauft werden, und die Bietungstermine sind

auf ben 2. April k. J., auf ben 3. Juli k. J. und ber peremtorische Termin auf ben 2. October k. J.

por dem Landgerichtsrath Krüger, Bormittags um 11 Uhr allhier angesetzt. Besitzsähigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine die Grundstücke dem Meistbietenden zugeschlagen werden sollen. Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Unsnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tare kann ju jeber Zeit in unferen Registratur eingefeben werden.

Echneidemuhl ben 22. Oftober 1821. Ronigl. Preuf. Landgericht.

denta i Radzcy Konsystoryalnego na leżące,

a) z Sołectwa wolnego w Hamrze Czarnkowskim położonego,

b) z budynku małego, Bettin na zwanego;

c) z młyna tamże położonego, i

d) z ogrodu warzywnego w Trzciance położonego,

składaiącee się, które podług taxy sadownie sporządzoney, na Talarów 12,749. ocenione zostały, na żądanie Sukcessorów, w celu uskutecznienia działu, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maia, którym końcem termina licytacyine, na dzień 2. Kwietnia 1822, dzień 3. Lipca Termin zaś peremptoryczny na dzień 2. Października 1822., przed południem o godzinie 11. przed Kommissarzem Sądu Ziemiańskiego W. Krüger, w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maigcych uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż nieruchomości te w terminie ostatnim, naywięcey daiącemu przybite zostaną. W przeciągu 4ch tygodni przed ostatnim terminem zostawia sie z reszta każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły. Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzana być może.

W Pile d. 22. Października 1821 | Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Auf ben Antrag ber Erben ber Eleonore Ziegler geb. Lachmann, soll das in
der hiesigen Posener Vorstadt unter Nro.
48 gelegene, zum Senator Zieglerschen
Nachlasse gehörige Haus, nehst Obst- und
Gemüse-Garten, welches zusammen auf
2674 Athlr. 2 gGr. 9 d'. gerichtlich tarirt worden, anderweitig, da die verwittwete Senator Ziegler, jeht verehel.
Apotheker Hellwig, das Meistgebot von
2260 Athlr. nicht erlegt hat, auf ihre
Gefahr und Kosten,

- 2) im Termine ben Iften Marg 1822,
- b) = = = 1sten Mai -
- c) = = = Isten Juli wovon der letzte peremtorisch ist, diffent= lich an den Meistbietenden verkauft wer= ben.

Jahlungs- und besitzsähige Kausliebhaber werben eingeladen, in diesem Termine zu erscheinen, ihre Gebote zu verautbaren, und hat der im letzten Termin Meistbietend gebliebene den Zuschlag zu gewärtigen, wenn nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Bromberg den 15. Dobbr. 1821.

Ronigl, Preußisches Land gericht.

Patent subhastacyiny.

Na wniosek Sukcessorów Eleonory z Lachmanów Zyglerowey, ma być domostwo na tuteyszym przedmieściu Poznańskiem pod liczbą 48 sytuowane, do pozostałości Senatora Ziglera należące, wraz z ogrodem owocowym i warzywnym, co wszystko na 2674. Tal. 2. dgr. 9. den sądownie oceniono, powtórnie na ryzyko i koszt owdowiałey Zygler, teraz zamężney aptekarzowey Hellwig, ponieważ ona zalicytowaney summy w ilości 2260. Tal. niezłożyła, w terminach:

- a) dnia 1. Marca 1822. roku,
- b) dnia 1. Maaia dito. -
- c) dnia I. Lipca dito. —, z których ostatni iest zawity, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane.

Zapozywamy przeto do zapłaty i posiadania zdolnych ochotników ku pna, ażeby na tychże terminach stawili się, i swe offerty ogłosili, a zaśten, który w ostatnim terminie zostanie zostanie naywięcey daiącym spodziewać się może przybicia, ieżeli prawne przepisy iakowego nie będą dozwalały wyiątku.

Bydgoscz d. 15. Listopada 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Es foll bas unweit ber Stadt Radwis im Bomfter Rreife gelegene Borwerf Bb= goba, beftehend in Wohn-u. Wirthschafts= Gebauben, Stallung, 4 hufen 19 Morgen 74 DR. Land, einer Wiese von ei= ner magbeburgischen Sufe, ferner brei verschiedenen, in ber Keldmark ber Stadt Radwiß gelegenen Acterftuden von refp. 2 Morgen 27 MR., 5 Morgen 263 MR., und 12 Morgen culmisch, wo= von die gerichtliche Tare zusammen 3966 Rtir. 16 gGr. betragt, im Bege ber Grecution in bem auf

> ben 15. April ben 15. Juni 1822. ben 2. September

vor bem herrn Landgerichts-Uffeffor hart= mann anstehenden Termine, wovon ber lettere peremtorisch ift, an ben Deift= bietenden offentlich verfauft werden, mo= zu wir Raufluftige, Befitz = und 3ah= Iungsfähige einladen. Bu ben Raufbebingungen, von benen bie übrigen im Termine befannt gemacht werben follen, gehort, bag bem Meiftbietenben feine Gewähr gegen bie Glaubiger ber Kauffin v. Bafrgewöhischen Confurd = Maffe gelei= ftet wirb, und baß er bie Laudemien mit To proCent an bas Dominium entrichten muß.

Der Zuschlag erfolgt mit Genehmi= gung ber Glaubiger.

Auf nachher eingehende Gebote wird nicht geachtet werden.

Meserit ben 17. December 1821. Konigl. Preußisches Landgericht.

## Patent Subhastacyiny.

Folwark Wygoda nie daleko miasta Rakoniewicach w Powiecie Babimostskim położony, składaiący się z budynków mieszkalnych i gospodarskich, obór, 4 włoków 19 morgów 74 prętów kwadratowych roli, i iedney łaki. iednę magdeburgską włokę obeymuiacey, niemniey z trzech odi dzielnych w territorium miasta Rakoniewic sytuowanych kawałków roli, i resp. 2 morgi 27 pretów kwadratowych, 5 morgów 263 kwadratowych pretów, i 12 morgów miary chełmińskiey w sobie obeymuiących, co wszystko razem sądownie na 3966 tal. 16 dgr. oceniono, ma bydź w drodze exekucyi w terminach na dzień

15. Kwietnia 15. Czerwca } 1822. 2. Września

przed Deputowanym Assessorem Hares mann wyznaczonych, z których ostatni peremtorycznym iest, publicznie naywięcey daiącemu sprzedany.

Ochotę kupna maiących, posiadania i zapłacenia zdolnych wzywamy więc ninieszem, aby się na tychże stawili.

Do warunków kupna, z których reszta w terminie oznaymionemi będą. należą: że naywięcey daiącemu żadna ewikcya przeciwko Wierzycielom massy konkursowey niegdy Faustyna Zakrzewskiego, ręczoną nie będzie, i że laudemium po 10. od sta Dominii opłacane bydź musi.

Przysądzenie nastąpi za zezwole.

niem Wierzycieli.

Na zaszle późniey licyta wzgląd mianym nie bedzie.

Międzzrzecz d. 17. Grudnia 1821.

Królewsko-Pruski Sad Ziemliański,

Das in dem Dorfe Schweinert bei Schwerin im Birnbaumer Kreise unter Mro. 37. belegene, dem Gottfried But-nitz gehörige und auf 2046 Athlr. gerichtzlich abgeschätzte Grundstück, soll auf den Antrag eines Realgläubigers öffentlich an den Meistbietenden verkanft werden.

Dazu sehen die Termine, von denen ber britte peremtorisch ift, auf den Sten Juli d. J. und den gen September d. J. Bormitrags um 10 Uhr hierselbst in unsferm Partheienzummer, and am eten Movember d. J. Bormittags um 10 Uhr in Schweinert vor dem Deputirten herrn Landgerichts- Affessor Jentin, an.

Nüe diejenigen, welche obiged Grundfluck zu kaufen gesonnen, und vermögend kind, werden daher aufgefordert in denselben zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und soll der Zuschlag an den Meisbietenben erfolgen, wenn keine gesetzliche hinvernisse einkreten.

Die Kaufbedingungen und die Tarekonnen täglich in unserer Registratur nach= geschen werden.

Meseris ten 11. Marz 1822.

Rozigi. Preug. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Grunt we wsi Swiniarach przy Skwierzynie w Powiecie Międzychodzkim pod liczbą 37 sytuowany Gottfriedowi (Kaźmierzowi) Wuknitz należący, i na 2046 tal. sądownie otaxowany, ma być na wniosek iednego Wierzyciela, publicznie więceydaiącemu sprzedany. W celu tym wyznaczone są termina

na dzień 8. Lipca', na dzień 9. Września,

w izbie naszey stron, i

ma dzień 11. Listopada r. b., w Swiniarach przed Deputowanym / Assessorem Jentsch.

Wzywamy dla tego wszystkich, którzyby grunt ten kupić chcieli i zaplacić go w stanie byli, aby się w terminach tych stawili i licyta swe podali. Przysądzenie naywięcey daiącemu ma nastąpić, ieżeli żadne przeszkody prawne nie zaydą.

Warunki kupna i taxy codziennie w Registraturze naszey przeyrzane

bydź mogą.

Międzyrzecz d. 11. Marca 1822.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

In Folge Auftrages bes Konigl. Hochloblichen Landgerichts zu Fraustadt sollen bie zum Nachlaß des zu Acisen versflorbenen Mullermeister Adam Friedrich Brauer gehörigen Grundstücke, bestehend aus

1) einem unter Dro. 152 belegenen Gemufe = Garten,

2) einer unter Dr. 7 belegenen Bod-

windmuhle,

zusammen auf 292 Attr. 3 sgr. geschätzt, im Wege der freiwilligen Subhastation. bffentlich an den Meistdietenden verkauft werden. Wir haben hierzu einen Termin auf den 22. Juli d. I. hieselbst anderaumt, und laden Kauslustige hiermit ein, in diesem Termine zu erscheinen, und ihre Gebote abzugeben.

Der Meistbietende bat ben Zuschlag bieser Grundstücke nach erfolgter Geneh= migung ber kompetenten Behörde zu ge=

martigen.

Die Tare fann jeberzeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Liffa ben 23. April 1822. Konigl. Preuß. Friebensgericht.

Bekanntmachung.

In Folge Auftrags bes Königlichen Hochloblichen Landgerichts zu Fraustabt soll bas zum Nachlaß des verstorbenen Burgers und Schumachermeister Johann Friedrich Deutsch gehörige, unter Nro. 965 hieselbst belegene, nach der gerichtlichen Lare auf 195 Athlr. geschätzte Wohnhaus im Wege der freiwilligen

#### Patent Subhastacyiny.

W skutek zlecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego Wschowskiego, do pozostałości niegdy młynarzowiAdamowi Fryderykowi Brauer grunta należące w Rydzynie położone, z przyległością składaiącą się, iako to:

1) ogrod pod Nrem 152. położony;
2) wiatrak pod liczbą 7. położony,
i ze wszysikim na Talarow 292. śreb,
groszy 3. otaxowane, drogą subhastacyi wolney więcey daiącemu publicznie przedane być maią. Oznaczywszy do tego termin

na džiež 22. Lipca 1822. roku, wzywamy ochotę do kupna maiących, aby na terminie tym stanęli, licytum

swoie oddali.

Więcey daiący przybicia gruntu tychże po approbacyi i ze strony Sądu właściwego nastąpić maiącey eczekiwać może.

Taxa każdego czasu w naszey Registraturze przeyrzaną być może.

Leszno dnia 23. Kwietnia 1822.

Królewsko-Pruski Sąd Pokoju

Obwiesczenie.

Wskutek zlecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego Wschowskiego, dom do pozostałości niegdy Obywatela i Szawca Jana Fryderyka Deuisch należący się, pod Nrem 965. tu w Lesznie położony, i przez bieglych na Talarów 185. otaxowany, drogą subhastacyi wolney públicznie, więcej daiącemu przedańy być ma.

Subhaftation diffentlich an den Meiftbiestenden verkauft werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf ben 18. Juli d. J. Bormittags um 9 Uhr vor dem Herrn Uffessor Spiess in unsferm Gerichts-Locale anderaumt, und laden Raussustige hiermit ein, in demselben zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und hat der Meistbietende den Juschlag dieses Hauses nach erfolgter Approbation des vormundschaftlichen Gerichts zu geswärtigen.

Die Taxe kann jeberzeit in unferer Registratur eingesehen werben.

Liffa den 6. Mai 1822.

Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Oznaczyliśmy do tego przedmiotu

na dzień 18. Lipca r. b.,
zrana o godzinie gtey przed Assesorem Spiess w lokalu Sądowym naszym, i wzywamy przeto ochotę do
kupna maiących, aby w terminie tym
się stawili, licytum swoie oddali,
więcey daiący przybicia domu tegoż
po approbacyi ze strony Sądu Nadopiekuńczego oczekiwać może.

Taxa każdego czasu w naszey Registraturze przeyrzana być może.

Leszno dnia 6. Maia 1822.

Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

Bekanntmachung.
Von Seiten des unterzeichneten Friesdensgerichts soll in Termino den 8 ten Juli c. Morgens um 9 Uhr, in loco Borek die dem Herrn Calasanti v. Niesswiatowski, gepfändete Sachen bestehend in Pferden, Wagens und Silberzeug bffentlich gegen gleich baare Bezahlung in Courant an den Meistbietenden verskauft werden, wovon Kauslustige hierzurch benachrichtigt werden.

Krotoschin den 20. Mai 1822. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Obwiesczenie. Ze strony niżey podpisanego Sądu Pokoiu, maią bydź w terminie

dnia 8. Lipca r. b.,
zrana o godzinie gtey in loco Borek,
rzeczy, które W. Kalasantemu Nieświastowskiemu zafantowane zostały,
iako to: konie, powozy, i śrebra, przez
publiczną licytacyą więcey daiącemu
za gotową zapłatę w kurancie sprzedane. O czem podaiemy do publiczney
wiadomości-

Król. Pruski Sąd Pokoiu.

# Dritte Beilage zu Nro. 46. Des Posener Intelligenz-Blatts

Subhaftations = Patent.

Bufolge Auftrages bes Ronigl. Land: Gerichts zu Fraustadt haben wir im De= ge ber nothwendigen Gubhaffation jum Berkauf ber zum Nachlasse bes Wonciech Nowak gehörigen, in bem Dorfe Biaker bei Roften belegenen Salupner Rahrung. bestehend aus Ackerland, auf welchem vier Biertel Binterausfaat für mittelma= figen Boben, einer Biefe einschierig, welche jahrlich 4 zweispannige Fuhren mittelmäßiges Seu liefert, einem Bohn= hause, einem Stalle, einer Scheune, und einem Garten, auf welchem ein halbes Biertel Aussaat, welche gerichtlich auf 600 fl. pol. abgeschätt worden, einen Termin auf ben 2 ten September b. 3. Morgens 9 Uhr in Biales anberaumt, und laden zu diefem Termin Rauflufti e und Zahlungefahige hiermit vor, mit bem Bemerken, bag bem Meiftbietenben ber Buichlag nach erfolgter Genehmigung bes Konigl. Landgerichts zu Frauffatt erfolgen foll.

Roffen ben 29. Mai 1822. Konigl, Preuß. Friedensgericht.

Befanntmachung.

Es foll von dem unterzeichneten Friedensgericht das dem Mühlenbesitzer Wilhelm Klingbeil zu Walkowitz auf den Amtrag des Gutspächter Viertel zu Briesen Schuldenhalber abgepfändete Inventarium, als: Pferde, Kühe, Kälber, Schweine, so wie einige Wirthschaftsund Hausgeräthschaften, in Termino den Patent Subhastacyiny.

Stósownie do polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy w drodze potrzebney subhastacyi do sprzedaży gospodarstwa chałupniczego w wsi Białczu pod Kościanem położonego do pozostałości Woyciecha Nowak należącego, składaiącego lsię z roli na którey 4ry wiertele zimowego wysiewu, z iedney łąki, która rocznie 4ry porokonne fury siana średniego przynosi, z iednego domu, iedney stayni i iednego ogroda, na którym ż wiertela wysiewu, kture sądownie na 600 Zł. oszacowanem iest, termin na dzień

#### 2. Września r. b,

zrana o godzine gtey w wsi Białczu, i zapozywamy na termin ten ochotę do kupma maiących i zaplacić zdolnych nadmieniatąc, iż naywięcey daiący za potwierdzeniem Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie przybicia spodziewać się ma.

Kościan d. 29. Maia 18224

Królewsko, Pruski Sąd Pokoiu.

#### Obwiesczenie.

Przez podpisany Sąd Pokoiu maią bydź zagrabione posiedzicielowi młyna Wilhelmowi Klingbeil w Wałkowicach na wniosek Dzierzawcy Viertel z Brzezna z powodu długów inwentarz iako to: konie, krowy, cielęta, świnie niemniey niektóre gospodarcze i domowe sprzęty w terminie

3ten Juli d. J. fruh 9 Uhr in loco zu Walkowiger Muhle meistbietend gegen gleich baare Bezahlung versilbert werden. Kauflustige werden baher um einen zahlreichen Zuspruch hierdurch erz sucht.

Schönlanke ben 29. April 1822. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Bekanntmachung.

Das dem hiefigen Badermeifter Gott= fried Bartosch zugehörige, auf der Rirch= Gaffe hiefelbft unter Dr. 262 belegene, auf 800 Rtlr. nach ber gerichtlichen Taxe, welche taglich in ber Registratur ein= gefeben werben fann, gewurdigte Bohn= haus nebft Sofraum, foll im Auftrage Eines Ronigl. Sochlöblichen Landgerichts au Rrotofchin nach bem Untrag bes hieft= gen Magiftrate, in Termino ben 17. Juli c. wegen rudftanbiger Stabtifchen Mbgaben, an den Meiftbietenben gegen gleich baare Bezahlung in Preuß. Courant berfauft; wozu befigfabige Rauf= luftige mit bem Bemerten vorgelaben werden, daß bem Meiftbietenden ber Buschlag geschehen wird.

Offrow ben 6. Mai 1822.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

dnia 3. Lipca r. b., zrana o godzinie grey w młynie Walkowickim za na-ych niastową gotową zapłatę więcey daiącemu sprzedane.

Ochote do kupna maiacy o liczne

zgromadzenie upraszaią się.

Trzcianka d. 29. Kwietuja 1822. Królewsko- Pruski Sąd Pokoju-

#### Qbwiesczenie.

Dom własny tuteyszego piekarza Gottfryda Bartosch na ulicy zwaney Kościelna pod Nr. 262 położony, a na 800 tal. podług taxy sądowey oszacowany, która to taxa iest codziennie do przeyrzenia w Registraturze naszey, ma bydź, wraz z podworzem, w skutek Kommissoryum Preświetnego Król. Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie na wniosek Magistratu miasta tuteyszego w terminie dnia 17. Lipca r. b., względem zaległych podatków naywięcey daiacemu, za gotową zaraz i w Pruskim brzmiącym kurancie ułatwić się maiaca zapłatą sprzedany; do czego zdolność i chęć kupua maiąci, z tym ostrzeżeniem się zapozywaią, iż pryderzenie dla naywięcey daiacego nastapi.

Ostrow d. 6. Maia 1822. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu. Befanntmachung.

Im Auftrage des hiest jen Königt. Friedensgerichts soll ich in Untersuchungs-Sachen wider Bissulski et Comp. zur Deckung der Untersuchungskossen verschiedene Inventarienstüde und Wirthschaftssachen, als: Kühe, Schaafe, Schweine, Ganse, Leinwand zc. meiste bietend gegen gleich baare Bezahlung verkaufen. Hiezu habe ich einen Termin auf den 4ten Juli d. J. Bormitztags um 9 Uhr in loco Radwonke anzberaumt, wozu ich Kaussussige und Jahlungsfähige hierdurch zahlreich einlade.

Chodzefen ben 23. Mai 1822.

Bettcher, Actuarius. Obwiesczenie

Z mocy zlecenia tutevszego Sądu Pokoiu sprzedane będą publicznie w sprawie kryminalney naprzeciw Biskul skiemu i innym celem zaspokolenia kosztów w teyże sprawie wynikłych różnego gatunku bydło i sprzety domowe, iako to: krowy, owce, świnie, gęsi, płótno i t. d. naywięcey daiącemu za gotową opłatą.

Tym celem wyznaczyłem termin na dz cń 4. Lipca r. b., zrana o godzinie otcy w mieyscu Radwonki pod Chodzieżem, na który ochotę kupna i zdatność mających ninieyszem wzywam.

Chodzież dnia 22. Maja 1822. Bettcher, Actuarius.

Befanntmachung.

Im Auftrage des hiefigen Friedensgerichts soll ich zu Schneidemühl verschiedene Wirthschaftssachen, als: Stühle, Tische, Teller 2c. Schuldenhalber öffentlich meistdietend verkausen; hiezu habe ich einen Termin auf den 1 It en Juli d. J. Bormittags um 9 Uhr in loco Schneidemühl anderaumt, wozuich Kauslustige und Jahlungssähige hierdurch einlade.

Chodzesen ben 23. Mai 1822.

Bettcher, Actuarius. Obwiesczenie.

Na mocy npoważnienia uneyszego Sądu Pokoiu sprzedawać będę, w Pile dla długów zrządzonych rożne sprzęty domowe, iakoto: krzesełka, stoły, talerze, i, t. d. publicznie naywięcey daiącemu; do tego wyznaczyłem termin

na dzień 11. Lipca r. b. z rana o godzinie 9 w Pile, na który ochotę kupna i zdatność maiących nineyszem wzywam.

Chodzież dnia 23. Maja 1822. Bettcher, Actuarius. Nachweisung der Durchschnitts-Markt-Preise von der Stadt Lissa im Fraustädter Kreise vom Monat Mai 1822.

Meizen der Preuß. Scheffel zu 16 Meizen 1 Atlr. 28 fgr. 9 pf.; Roggen 27 fgr. 6 Gerste 17 fgr. 4 pf.; Hafer 12 fgr. 6 pf.; Erbsen 19 fgr. 6 pf.; Hirse 1 Athle 27 fgr. 8 pf.; Hachweißen 27 fgr. 6 pf.; weise Bohnen 3 Athlr. 5 fgr.; Karztoffeln 9 fgr. 8 pf.; Hopfen 27 fgr. 6 pf.; Rubsen 1 Athlr. 20 fgr; Mindsleisch das Pfund Preuß. Gewicht 2 fgr. 4 pf.; Schweinesseisch 2 fgr. 4 pf.; Lalg oder Unschlitt 3 fgr. 9 pfl; Hen der Centner 22 fgr.; Stroh 18 fgr.; veredelte Wolle der Stein 12 Athlr.; ordinaire 10 Athlr.; Laback der Centner vom besten 5 Athlr., vom gemeinen 4 Athlr. 15 fgr.; Flachs der Stein 2 Athlr.; Hanf 3 Athlr.; Butter das Quart 7 fgr. ½ pf.; ordinaires Bier das Quart 7 pf.; ordinairer Brandtwein das Quart 5 fgr.; Bauholz, die Preuß. Eile nach der Dicke gerech= net 3 Athlr. 10 fgr.; Laubhelz die Klafter 5 Athlr.; Nadelholz die Klafter 4 Athlr. 5 fgr.

| Getreide : Arten.                            | Mittwoch<br>ben<br>29. Mai.                                                                | Freitag<br>ben<br>31. Mai.                                                                | Montag<br>den<br>3. Junt.                                                                 |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | von bis.<br>fl. gr.fl. gr.                                                                 | von bis<br>fl. gr. fl. gr.                                                                | SEED TO LABOUR                                                                            |
| Weißen der Preuß. Scheffel Moggen dito. bito | 9 — 9 15<br>4 8 4 15<br>2 24 3 —<br>2 — 2 8<br>4 — 4 15<br>4 — 4 15<br>2 — 2 8<br>5 — 5 15 | 4 8 4 24<br>2 24 3 —<br>2 — 2 8<br>4 8 5 —<br>4 15 5 —<br>1 15 2 —<br>4 — 4 15<br>2 — 2 8 | 4 15 5 -<br>2 24 3 -<br>2 - 2 8<br>4 8 5 -<br>4 15 5 -<br>1 15 2 -<br>4 - 4 15<br>2 - 2 8 |